# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy n markendos norie Gazety Lwowskiej.

Mai 1862.

9. Maja 1862.

Hundmadjung.

Dr. 7383. Bom Magistrate ber fonigl. hauptstadt Krakau wird dur allgemeinen Renntniß gebracht, daß mit h. Bewilligung hieroris an lebem Freitage in ber Woche Dassenmarkte abgehalten werden.

Diese Martie werden jest um so mehr an Ausbehnung gewin- Lwow, dnia 2. maja 1862. den, als nach Mittheilung der Lemberger agronomischen Gesellschaft bie meiften größeren Grundbefiger, Biebgudter und Ochfenhandler aus bem öftlichen Theile Galiziens sich dabin geeinigt haben, ihre jum Biener Markte an jedem Montage in der Woche bestimmten Biehtriebe dupor in Krakau auszuladen, und an jedem Freitage auf ten Krakauer Ochsenmarkt zu bringen.

Eine große Parthie Daftochfen ift bereits auf ben nachften am b. D. ftattfindenden Martt angefagt.

Die Berren Raufer merben biermit jum gahlreichen Befuche Diefer Darfte eingelaben.

Dom Magistrate ber fonigl. Sauptstadt.

Krakau, am 3. Mai 1862.

© bift.

Mr. 4611. Bom f. f. gandesgerichte wird ben abwesenden, bem Beben und Wohnorte nach unbefannten Jacob Wintersberg und Barbara Bohmann mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider Dieselben Die Webruder Michael, Demeter, Nicolaus und Johann v. Kostin wegen Extabulirung der dom. tom. XXV. pag. 27. on. XXXVIII, XXXIX., XL., XLI. & XLII. famint Superlaften im Lastenstande bes in der Bukowina liegenden Gutes Dzwiniacze intabulirten Pachtrechte sub praes. 17. Dlarg 1862 3. 4611 hiergerichts Rlage angebrecht und um tichterliche Silfe gebeten, worüber der Bermin jur Berhandlung auf den 10. Juni 1862 Bormittags um 9 ihr anberaumt murbe.

Da der Aufenthalisort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. ganbeegericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Bandes. und Berichte - Abvofaten Dr. Gnoidski mit Gubftituirung bes Landes- und Berichte-Abvofaten Dr. West ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur techten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. bebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen achwalter zu mahlen, und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. Mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung ent-Rebenden Folgen felbft beijumeffen haben werben.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 12. April 1862.

(181) Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 349. Bur Berpachtung ber jur Graf Skarbek'ichen Stif. tungeherrichaft Druhowyze gehörigen Propinazion auf die Dauer von Jahren, und zwar vom 24. Juni 1862 bie babin 1865, wird bei Lemberger Kreisbehörde eine neuerliche Ligitazion am 20ten Mat 3. abgehalten werden.

Der Ausrufepreis bes einjahrigen Pachtidillinge betragt 12355 Der Austusepteis bie benfugtige gehalten, vor Beginn ber Li-Majion ein 10%tiges Batium ju Banden der freisbehördlichen Kom-Milion im Baaren, oder in Staateschuldverschreibungen, oder auch in Roligifden Pfandbriefen, nach dem Rurswerthe zu erlegen.

Bugleich wird bemerft, bag vor und mahrend der Ligitagion8= Berhandlung auch ichriftliche mit Badien belegte vorschriftemaßig aus-Befertigte Offerte überreicht werden tonnen, daß aber nach dem Abdupe der Ligitagion wie immer geartete Anbote ober Offerte unberuandtiget bleiben werden.

Die Ligitagione . Bedingniffe fonnen jederzeit bei ber Lemberger

Rreiebehörbe eingesehen werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 2. Mai 1862.

Ogłoszcnie licytacyi.

Nr. 349. Dla wydzierzawienia należącej do hr. Skarbka fundacyjnych dobr Drohowyże propinacyi na czas trzech lat, a mianowicie od 24go czerwca 1862 do 24go czerwca 1865, odbędzie się lwowskiej władzy obwodowej nowa licytacya dnia 20. maja r. b. Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi zany przed rozpoczęciem licytacyi złożyć 10% wadyum do rak komisji obwodowej w gotówce, lub w obligacyach długu państwa, ilbo też w galic. listach zastawnych według wartości kursu.

Robi się oraz te uwagę, że przed pertraktacyą licytacyjną i Po takowej mogą być podawane także pisemne w wadyum opatrzone,

według przepisów wystawione oferty, że jednak po ukończeniu licytacyi zadne oferty nie będą uwzględnione.

Warunki licytacyi moga być w każdym czasie przejrzane

u lwowskiej władzy obwodowej.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

(770) Rundmachung. Mrv. 230. Bom f. f. Begirtegerichte ju Kalusz mird jur allgemeinen Renninis gebracht, bag über Unsuchen bes Samborer f. f. Rreiegerichtes vom 31. Dezember 1861 Bahl 9266 gur Befriedigung Der durch Hersch Leib Juni erflegten Bechfelfumme von 144 fl. R.D. fammt 6% Binfen vom 16. Dezember 1856, ber Gerichtefoften von 6 fl. 48 fr. RD. und 6 fl. 73 fr. bft. D., bann ber gegenwartigen Erefugionefosten von 19 fl. 34 fr. oft. 2B. die dem Israel Fischer

in Neu-Kainsz sub Nro. 45 gehörige, jur Sppothef dienende Realität bestehend aus einem holgernen Wohnhause fammt Rebengebauden und einem Garten im Flacheninhalte von 465 [ Rl. am 20. Dat und 11. Juni 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittags im Gerichtslokale im Grefuzionswege an ben M iftgebenben veraußert merben mirb.

Die Ligitagionebedingungen tonnen in ber h. g. Registratur ein-

gefeben merben.

Kałusz, am 2. April 1862.

Kundmachung. Mro. 2708. Wegen Ausführung der an den Wohn. und Birth. Schaftogebauben bes Ceminargutes Zatuze erforberlichen Reparatur nebft der Berftellung einer neuen Pferde. und Rubftallung wird bei ber Zotkiewer f. f. Kreisbeborde eine öffentliche Ligitagion in trei Terminen und zwar am 21. Mai, 2. und 17. Juni 1862, jedesmal

um 10 Uhr Bormittage abgehalten merden. Bum Auerufepreise mird ber technisch erhobene Baugufmanb

von 1620 fl. oft. 2B. genommen.

Unternehmungeluftige werden eingelaben an ben bestimmten Ter-minen bei der genannten f. f. Rreisbeborde gur Ligitagion fich ju melben und die 10% Raugion jum Erlage mitgubringen, wo ihnen bie Ligitagionebedingniffe befannt gemacht merben.

Zołkiew, ben 23. April 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2708. Celem przeprowadzenia potrzebnych reparacyi na budynkach mieszkalnych w gospodarczych dobrach duchownych Załuze, oraz postawienia stajni na koni i bydło rogate, przedsięwzięta zostanie publiczna licytacya w c. k. urzędzie obwodowym Zółkiewskim w trzech terminach, jako to: na dniu 21. maja, 2. i 17. czerwca 1862, każdego dnia o godzinie 10tej przed południem.

Za cenę wywołania wzięte zostana koszta budowy na 1620 zł.

66 c. w. a. technicznie wyrachowane.

Cheć licytowania mający zechcą się w terminach wyznaczonych zgłosić w pomienionym c. k. urzędzie obwodowym i złozyć 10% wadyum, gdzie zarazem warunki licytacyi ogłoszone im będą. Zólkiew, dnia 23. kwietnia 1862.

Edykt. Nr. 2702. C. k. sad obwodowy Samberski niniejszem wiadomo czyni, ze pp. Albert Podhorodecki i Katarzyna Dawidowska przeciw 1) Stanisławowi Siekierzyńskiemu, a w razie tegoż śmierci jego spadkobiercom, 2) masom nieobjętym s. p. Anny Wysoczańskiej i ś. p. Barbary Grzybowskiej o przyznanie na własność cześci dóbr Korczyna, obwodu Stryjskiego, dom. 44. p. 367., dom. 44. p. 372. n. 5. haer., dom. 107. p. 227. n. 2. haer., dom. 304. pag. 455. n. 11. haer. i dom. 459. p. 51. n. 7. haer. i e dozwolenie intabulacyi tej własności w ich stanie czynnym z przynależytościami dnia 31. marca 1862 do l. 2702 pozew wytoczyli, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na 1. sierpnia 1862 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia p. Stanisława Siekierzyńskiego lub tegoz spadkobierców wiadome nie jest, przeto c. k. sad obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Witza ze substytucyą p. adwokata Dra. Pawlińskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych

przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego lub w razie tegoż śmierci jego z imienia, życia i pobytu niewiadomych sukcesorów, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawue dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli. Zrady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 9. kwietnia 1862.

### Kundmachung

der für das Anhau-Triennium 1862, 1863 und 1864 für Oft : Galizien und Die Bukowina bewilligten Tabakblätter: Cinlospreife, und des bei ber Ginlofung gu beobach:

Dziennik nezedowy

tenben Berfahrens.

Mr. 10505. Für die in ben Jahren 1862, 1863 und 1864 in Dft. Galigien und in ber Bufowina von licengirten Pflangern erzeugten Tabakblätter werden nachstehende Ginlöspreise in öfterr. Wahrung vom Wiener-Bentner bewilligt:

| Nr.    | Blätter-Gattungen                                                      | Rlasse               | Preif<br>öft. |    | Unmerfung.                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------|
| 1      | Sigaren Dedblätter aus<br>ungarischen ober ga-                         |                      | 21<br>18      | -  | Wenn die Bu-<br>schen nicht mit Ta                      |
| 24     | ligifchen Camen                                                        | III.                 | 14            | -  | bat, fondern mi                                         |
| 2      | Auefich von schwersten<br>original galigischen<br>Schnupf . Tabatblat. | ONE SHEET            |               |    | Stroh oder Bind<br>faben gebunden<br>find, ift der Prei |
| 1 N    | tern                                                                   |                      | 12            |    | für jebe Rlaffe un                                      |
| 3      | Orbinare Schneibblatter                                                |                      | 10            | -  | 50 Meufreuzer ge                                        |
| 20     | aus original galizi,                                                   |                      | 6             |    | ringer.                                                 |
|        | fchen ober aus unga-                                                   |                      | 4             | 50 | STEELED SOFT TO                                         |
| 0.00   | rifchen und anberen                                                    | Geit S               | 3             | 50 | or seek bord and                                        |
| E Sign | Samen                                                                  | )lose Blät- (<br>ter | 2             | 50 | THE STATE OF                                            |

Die Staats-Bermaltung erflart jugleich, bag biefe Preife in ben

genannten brei Jahren nicht merben herabgefest merben.

Ueber die den Pflangern nach Beniner und Meile gu leiftende Bergutung fur die Bufuhr bes Sabats vom Pflangungeorte zu ben Ginlöfunge . Magaginen wird alljährlich vor Beginn ber Ginlöfunge. periode die Bestimmung und Rundmachung erfolgen. Die Sabat. Gin. löfung hat allfährlich om 1. Dezember ju beginnen und am letten

Janner zu endigen.

Die Anmelbung um bie Ertheilung ber Anbau.Bewilligung ober um die Ausbehnung ber bereits erlangten Bewilligung auf ein weite. res Jahr muß jahrlich bis letten Februar erfolgen. Sie fann mund. lich oder schriftlich, und zwar mahrend der Dauer der Tabat- Ginlos fung im Ginlofungeorte felbft, tet bem von ber Behorde ju biejem Bmede bestellten Organe, oder bei ber Finangmach Abtheilung, in beren Bezirte bie Pflangung gelegen ift, ober auch bei ber guftandigen Finang. Begirfs. Direfgion angebracht werben.

Es burfen feine andere Pflanzen . Battungen gebaut werden als

jene, auf welche bie Bewilligung lautet.

Der Anbau von Gjertel-Blattern ift nirgende geftattet, und wo er getroffen wird, find bie Finangmach-Organe beauftragt, die Pflangen auszureißen und zu vertilgen. Behufe ber Beurtheilung und Rlaffifi. tagion ber gur Ginlöfung abzuliefernben Blatter nach ihrer Befchaf-

fenheit wird gur Richtschnur fefigefest:

218 Cigarren . Dedblatter qualifiziren fich nur jene Blatter, welche rationell getrodnet find, eine hinlangliche Bahigfeit, Feinheit, garte Rippen, eine reine gleiche Farbe und guten Brand befigen, volltommen reif find, und weder ein beschätigtes noch fonft geringeres eingebufcheltes Blatt enthalten, in welch' letterem Falle fie nur als Quefich, und nach Umftanden auch nur ale ordinare Blatter bezahlt werben.

In die erfte Rlaffe reihen fich nur vollfommen unbeschädigte, feinfte Mutterblatter von ansehnlicher und gleicher Große, von vorzuge licher Glaftigitat und leichtem Brande, von ichoner gleichformiger Farbe, mit garten Rippen, die eine Ausbeute von menigstene 50 Bergent fei.

ner Dede liefern.

In die zweite Rlaffe werden jene gereiht, welche an Farbe, Beinheit, Brand und feinen Rippen gleich ausgezeichnet find, jedoch nur Mittelgroße erreichen, und eine Ausbeute von wenigftens 40 Bergent feiner Dede verfprechen.

In die britte Rlaffe reihen fich jene Blatter, welche an feiner und ordinarer Dede wenigstens eine Ausbeute von 35 Bergent Dede liefern, wenn ter übrige Theil noch ale Widelblatt vollfommen ver-

wendbar ift. In die Rlaffe bes Ausstiches gehören jene schönen, gut und gleich gefarbten , volltommen reifen und unbeschädigten Dlutterblatter aus original-galizischen Samen, welche fich ale vorzugliches schweres Debl.

blatt qualifiziren.

Unter ordinaren Blattern werben bie jur Erzeugung bes gewöhnlichen Rauch- und Schnupf-Tabale geeigneten Blatter beiftanden.

In die erfte Rlaffe gehoren alle gefunden, reifen, unbeschädigten, gleichfarbigen Mutterblatter, welche fcones Coneitgut ober ge-

möhnlichen Dehlfloff liefern.

In die zweite Rlaffe gehoren die vom Bind ober Sagel minder beschädigten, gestrichenen ober in ber Farbe ungleichen Mutterblatter, bie ungestrichenen gebufchelten, reinen, trodenen Sandblatter, unbeicabigte nothreife Mutterblatter und reife Spigblatter. Die Sand. blatter muffen immer befondere gebufchelt werden.

In die britte Rlaffe reihen fich bie ftart verhagelten ober fart geriffenen, gebuichelten und gestrichenen Mutterblatter, ober folche, welche mißfarbig oder etwas weiß beschlagen, oder etwas stengelfaul,

dabei aber troden find; ferner unansehnliche jedoch brauchbare Spitund Sandblätter, entlich folde Stammblatter, welche vom Froste gefireift find, insoferne lettere nicht schwarz und noch zu ordinarem Rauchtabak brauchbar fint. Die Sandblatter muffen aber auch hier befonders gebuischelt werden.

Der Beit darf ungestrichen geliefert werden, aber meber Storren

noch Solz enthalten, und muß reif und fabrifazionefahig fein.

Rebel und loses Blatt muß rein geliefert werden; unreiner Rebel wird entweder zur Reinigung zurückgegeben, oder ber Vertilgung unterzogen. Hebrigens fann unreiner Riebel jum halben Preife übernommen werden, soweit die Reinigungstoften sich burch ben Preitabzug bestreiten lassen, wenn das Material haltbar erkannt wird.

Auf Schnüren angereihte brauchbare Blätter werden nur als Rebel übernommen; enthalten folche Blätter Holz, so wird nur ber Rebelpreis gezahlt, wenn babei noch die Reinigungefosten getedt er-

Reifer Nachwuchs, welcher bie Gigenschaften ber Dutterblätter erreicht und auch die Große berfelben besit, wird mit Auenahme ber Cigarrenblatter, bes Muspiches und ber ordinaren Blatter I. Rlaffe, in jene Klasse eingereibt, für welche er sich nach ber obigen Bestimmung für Mutterblatter eignet.

Unreife Blatter burfen nicht eingebuschelt merben. Blatter aller Sorten ohne Ausnahme, welche unredlich gebufdelt find. find um eine Rlaffe niedriger einzulofen, ale in welche ter größere beffere Untheil gehört, und ist selbstverständlich das beiläusige Gewicht der unreifen Blatter in Abzug zu bringen, wenn ber Untheil irgend erheblich ift.

Unvolltommen getrodnete und nag gebufchelte Blatter jeder Gattung werden nach ihrer Beichaffenheit in geringere Klaffen als jene, in welche fie im guten Buftande gehören murten, eingereiht, und es erleidet der Pflanger außerdem einen der übermäßigen Raffe enifprechenden Gewichtsabzug, der kommissionell ausgesprochen wird.

Ganz unreife, schmarz gefroine, faule und überhaupt alle gur Tabakfabrikazion nicht geeignete Blätter oder Blatt. Theile werden

vertilgt.

Alle Tabatblatter ohne Ausnahme muffen mit Tabat gebunden geliefert werden. Bufden, tie mit Etroh oter Bindfaben gebunden geliefert merben, erleiden einen Atjug von 50 Reufreugern pr. Beniner

vom Girlospreise jener Rlaffe, in welche fie geboren.

Mufterbuschen von jeder Blattforie und Rlaffe merden aus ber Ernte bes Wegenstandjahres entnommen, bei jedem Ginlöfungeamte jährlich zur allgemeinen Ginsicht ber Pflanzer öffentlich ausgelegt. -Diefe Mufterbufden haben jugleich in zweifelhaften Gallen als Un. haltepunft fur bie Entscheibung und Rloffifitagion ju bienen.

Lemberg, den 5. April 1862.

## Ogłoszenie

względem pozwolonych cen wykupna liści tytoniowych na trzylecie uprawy 1862, 1863 i 1864 dla wschodniej Galicyi i Bukowiny, i postępowania zachować się mającego przy wykupnie.

Za produkowane w latach 1862, 1863 i 1864 w wschodniej Galicyi i na Bukawinie przez upoważnionych plantatorów liście tytoniowe przyzwalają się następujące ceny kupna w walucie austryackiej od cetnara wirdeńskiego:

| Nr. | Gatunki liści                                                                                               | Klasa                   | Ceny<br>w w. a.<br>zł.   k         | Uwaga.                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Liście do pokrycia<br>cygarów z węgier-<br>skich lub galicyj-<br>skich nasion                               | { I.<br>II.<br>III.     | 21 —<br>18 —<br>14 —               | Jeżeli papusze nie tytoniem lecz słomą lub szpa-gatem są związane, to cena każdej klasy jest 50 nowych krajcarów niższa. |
| 2   | Doborowe liście z<br>najcięższych orygi-<br>nalnych galicyjskich<br>liści na tabake                         |                         | 12 -                               |                                                                                                                          |
| 3   | Ordynaryjne liście do<br>krajania zoryginal-<br>nych galicyjskich lub<br>z węgierskich i in-<br>nych nasion | I. II. III. pateru- cha | 10<br>6 50<br>4 50<br>3 50<br>2 50 |                                                                                                                          |

Administracya państwa oświadcza zarazem, że te ceny w wspomnionych trzech latach nie będą znizone.

Względem wynagrodzenia udzielać się mającego plantatorom podług cetnara i mili za dowóz tytoniu z miejsca plantacyi do magazynow wykupna, nastąpi każdego roku postanowienie i ogłoszenie przed rozpoczęciem peryodu wykupna. Wykupno tytoniu ma się rozpoczynać co roku dnia 1. grudnia a zakończyć dnia ostatnicgo

Zgloszenie się o udzielenie pozwolonia do uprawy, lub o przedłużenie uzyskanego już pozwolenia na dalszy rok, musi nastapić co roku do ostatniego lutego. Można je podać ustnie albo pisemnie, a mianowicie podczas trwania wykupna tytoniu w samem miejscu wykupna do ustanowionych w tym celu ze strony władzy organów, albo do udziału straży skarbowej, w której powiecie plantacya leży, albo też do przynależnej skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Nie wolno uprawiać żadnych innych gatunków roślin, oprócz (773)

tych, na które pozwolenie opiewa.

Uprawy liści czerbelowych nigdzie nie pozwotono, a gdzie takowa nadybana będzie, to organa straży skarbowej mają polecenie, rośliny powyrywać i zniszczyć. W celu rozpoznania i klasyfikowania liści mających się dostawić do wykupna podług ich jakości, utanawia się jako prawidło:

Jako liście na pokrycie cygarów kwalifikują się tylko te liście, które są racyonalnie wysuszone, dostateczna elastyczność, cienkość, delikatne żyłki, czysty równy kolor mają i dobrze się palą, są zupełnie dojrzałe, i nie zawierają ani uszkodzonych, ani w inny sposob w papusze ułożonych podlejszych ilości, w którym to ostainim razie takowe tylko jako doborowe, a podług okoliczności także tylko jako ordynarne liscie zapłacone będa.

Do pierwszej klasy wchodzą tylko zupełnie nieuszkodzone, najcieńsze liście macierzyste, o znacznej i równej wielkości, przedniej elastyczności i łatwem paleniu się, o pięknym jednostajnym kolorze, z delikatnemi zyłkami, które dostarczają przynajmniej 50

procent cienkiego pokrycia.

Do drugiej klasy wcielają się te, które co do koloru, cienkości, palenia się i delikatnych żylek są zarówno odznaczające się, ale tylko do średniej wielkości dochodza i przynajmniej 40 procent cienkiego pokrycia obiecują.

Do trzeciej klasy wchodzą owe liście, które cienkiego i ordynarnego pokrycia przynajmniej 35 procent obiecują, jeżeli reszta

ezęści jest zupełnie użyteczna jako liście do obwijania.

Do klasy doborowych liści naleza te piękne, dobrze i równo ubarwione, zupełnie dojrzałe i nieuszkodzone liście macierzyste z eryginalnych galicyjskich nasion, które się kwalifikują jako przednie ciężkie liście mączne.

Pod ordynarnemi liściami rozumieją się liście zdatne do pro-

dukowania zwyczajnego tytoniu i tabaki.

Do pierwszej klasy należą wszystkie zdrowe, dojrzałe, nieuszkodzone, równobarwne liście macierzyste, które wydają piękny

towar do krajania, lub zwyczajny materyał mączny.

Do drugiej klasy należą macierzyste liście od wiatru i gradu mniej uszkodzone, zrównane, albo w kolorze nierówne, niezrównane w papusze ułożone, czyste suche liście piaszczyste nieuszkodzone, niezupełnie dojrzałe liście macierzyste i dojrzałe liście wierzchołkowe. Liście piaszczyste muszą być zawsze osobno w papusze układane.

Do trzeciej klasy wchodzą mocno od gradu pobite albo mocno podarte, w papusze ułożone i zrównane liście macierzyste, albo takie, które mają brzydki kolor, albo są biało nakrapiane lub w szypulkach nieco nadgniłe, przytem jednak suche; następnie niepokażne, jednakże uzyteczne wierzchołkowe i piaszczyste liście, nakoniec takie liście oryginalnego pochodzenia, które od mrozu nadpsute są, o ile te ostatnie nie są czarne i na ordynarny tytoń do palenia zdatne. Liście piasczyste muszą jednak i tutaj być w papusze układane.

Paterucha moze być oddawana w stanie niezrównanym, jednakże nie może zawierać ani opasek, ani drzewa, i musi być doj-

rzała i do fabrykacyi przydatna.

Chmuła i liście niewiązane muszą być czysto oddane; nieczysta chmula będzie albo do czyszczenia zwrócona, albo pod zniszczenie poddaną. Zresztą może nieczysta chmuła w połowie ceny być przyjęta, o ile koszta czyszczenia dadzą się pokryć odciągnieniem ceny, jezeli materyał za przydatny uznany.

Na sznurach powieszone przydatne liście będa tylko jako chmuła przyjęte; jeśli takie liście zawierają w sobie drzewo, to będzie zapłacona tylko połowa ceny chmuły, jeżeli przytem okażą się

jeszcze pokryte koszta oczyszczenia.

Dojrzały porost, który dosięga wlasności liści macierzystych i posiada także ich wielkość, przydziela się, z wyjątkiem doborowych liści na cygara i ordynarnych liści pierwszej klasy, do owej klasy, do której według powyższych postanowień względem liści macierzystych jest przydatny.

Niedojrzało liście nie moga być w papusze układane. Liście wszelkich gatunków bez wyjątku, które są nierzetelnie w papusze ułożone, należy wykupywać po cenie o jednę klase niżej, niż do której większa lepsza część należy, i jak się samo przez się rozumie, ma być prawdopodohna waga niedojrzałych liści odciągnięta, jezeli część jest znaczna.

Niezupełnie wysuszone i mokre w papusze ułożone liście wszelkiego gatunku będą według jakości swojej przydzielone do nizszych klas, niż owe, do którychby w dobrym stanie należały, i oprócz tego doznaje plantator odpowiedniego nadzwyczajnej wilgoci

odciągnienia na wadze, które komisya orzeknie.

Całkiem niedojrzałe na czarno zmarzłe, zgniłe i w ogóle do fabrykacyi tytoniu i tabaki nieprzydatne liście lub części ilości będą

Wszystkie liście tytoniowe bez wyjątku mają być oddawane tytoniem powiązane. Popusze, które się stomą lub szpagatem związane oddają, doznają odciągnienia w kwocie 50 gowych krajcarów

na cetnarze od ceny wykupna owej klasy, do której należą.
Papusze wzorowe kazdego gatunku liści i klasy, wzięte ze
zbioru roku, o który właśnie idzie, będą wystawione co roku publicznie przy każdym urzędzie wykupna dla powszechnego przeglądania plantatorów. Te wzorowe papusze maja służyć zarazem w watpliwych przypadkach za podstawe do rozstrzygania i klasyfikowania.

AND WINDOWS PAR

Colored to the Parket Links

Lwów, dnia 5. kwietnia 1862.

E bifft.

Dr. 4466. Bom Czernowitzer f. f. Lantesgerichte merben in Folge Unfuchens bes Josef Kovacs, Rechtenehmer bes Georgi Woycenko, Befiger und Bezugsberechtigten eines Unthelle bes in ber Bukowina liegenden Gutes Karapcziu am Czeremosz, behufs ber Buweifung bes mit bem Erlage ber Bukowinger f. f. Grundentlaftungs. Rommiffion vom 9. Oftober 1861 3. 679 fur den obigen Guteantheil bewilligten Entschäbigungs Rapitals pr. 92 fl. 30 fr. RD., biejenigen, denen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute guftebt, fo wie jene Berfonen, welche bas Gruntentlaftungs . Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes angusprechen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Unsprude langftene bis jum 30. Juni 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich

Die Anmelbung hat ju enthalten:

a) Die genaut Ungabe bes Por- und Bunamens, bann Bohnortes, Saus. Nro. bes Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beigubringen hat;

b) ben Betrag der angesprochenen Sppothefar Forderung sowohl bezüglich des Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft, und

d) wenn der Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichte bat, Die Damhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Unnahme der gerichtlichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelter, und zwar mit gleicher Rechtewirfung wie bie gu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murben abgefendet merben.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige', ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die lleberweifung feiner Forberung auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgabe ter ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, und bag biefe fillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf ben obigen Entlastungs - Kapitale . Borfcus auch für bie noch zu ermittelnten Betrage bes Entlastungs . Rapitals gelten muibe; bag er ferner bei der Berhandlung nicht weiter gebort werden wird.

Der bie Anmelbungefrift Werfaumenbe verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erfcheisnenden Beiheiligten im Ginne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, daß seine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs-Rapital überwiefen worden, ober im Ginne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die verabfaumte zeitgerechte Unmelbung bat fur das Grundent= lastunge-Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes bie rechtliche Rolge, bag basfelbe bem Buweifungswerber anftanbelos ausgefolgt werden wird und bie Pratendenten gehalten maren, ihre vermeintlichen Rechte gegen ben faktischen Besiter allein geltend ju machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Czernowitz, am 12. April 1862.

Edykt. (775)

Nr. 1910. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu w celu przekazania przyznanego za należące spadkobiercom i prawonabywcom Hipolita Dzierzeka, tudzież Wiktoryi i Zofii Dzierzeków części dóbr Filipkowce w obwodzie Czortkowskim, kapitału indemnizacyjnego w kwocie 1266 zł. 10 c. m. k. niniejszym edyktem wszystkich na tej części dóbr hypotekowanych wierzycieli wzywa, ażeby albo ustnie przy komisyi sądowej, albo też pisemnie przez protokół podawczy, zgłoszenia swoje z dokładnem wyrazeniem imienia i na-zwiska, tudzież zamieszkania zgłaszającego się, lub też jego pelnomocnika, który winien złożyć pełnomocnictwo zaopatrzone we wszelkie prawne przymioty i legalizowane, podając dalej kwotę domaganej wierzytelności bypotecznej tak w kapitale, jako też w procentach, o ile takowe równe z kapitałem prawo zestawu mają, naznaczając dalej pozycyę, z którą się zgłoszono, pod jakiem w księdze publicznej się znajduje, a jeżeli zgłaszający się po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego zamieszkuje, dalej też i z wymienieniem znajdującego się tamze pełnomocnika dla odbierania rozporządzeń sądowych, gdyż w razie przeciwnym przesłane by zostały do zgłaszającego się pocztą, a to z takim samym skutkiem prawnym, jak gdyby do rak wlasnych doręczonemi były, aż do dnia 20. czerwca 1862 tem pewniej wnieśli, o ile że w razie przeciwnym niezgłaszającego wierzyciela przy terminie do wysłuchania interesentów paznaczyć się mającym niesłuchano by, i uważano by tak, jak gdyby zezwolił na przekazanie wierzytelności swojej do kapitału wynagrodzenia w kwocie 1266 zł. 10 c. m. k. według kolei na niego przypadającej, i straciłby na koniec prawo czynienia zarzutu lub użycia innego prawnego środka przeciw postanowionej między zgłaszającemi się wierzycielami w myśl §. 5. pat. z dnia 25. września 1850 ugodzie, jednakże tylko w tedy, jeżeli wierzytelność jego wedle porządku hypotecznego do kapitalu wynagrodzenia przekazana, albo też podług S. 27. pat. ces. z dnia 28. listopada 1858 przy gruncie i ziemi zabezpieczoną została.

Tarnopol, dnia 16. kwietnia 1862.

SHIEL PRODUCT THE RESIDENCE

Jones Lave of Market Parket.

Rundmachung.

Nro. 1614. Am 27. Mai 1862 wird durch bas Zolkiewer Begirtsamt in ber ftabtifchen Gemeindeamtetanglet ber ftabtifche Gemeindes jufdlag jur allgemeinen Bergebrungefleuer von gebrannten geiftigen Getranfen und bem Bier mit Inbegriff ber gur Erhaltung ber Dab. denschule bewilligten Ginbebung von brei Rreugern ofterr. 20. von jebem nach Zolkiew eingeführten Garnet Aquavit, und des bem Religionefonde guftebenben Rechtes jum Bezuge eines Getrantes und Quefcantentgeltes fur bie Dauer eines Sahres vom 1. Rovember 1862 angefangen mit dem Fistalpreise 9770 fl. ofterr. Bahr., bann am 28. Mai 1862 das fradtische Markt. und Standgelbergefalle mit dem Fiefalpreife von 793 fl. 25 fr. oft. 2B. von demfelben Beitpunfte angefangen, jedoch für die Dauer eines ober nach Umftanden bis zu drei Jahren mittelft öffentlicher Ligitagion an den Meiftbiethenden verpachtet merben.

Unnehmbare, bem Fistalpreife nicht unterfiehende, auf ein Sahr lautende Unbothe merben von ber Kreisbehorde bestätiget merben.

Pachtluftige haben vor der Ligitagion das 10% Babium zu er-legen. Die naberen Ligitagionsbedingniffe werden am festgesetten Ter-

mine in der Gemeindeamtefanglei befannt gegeben werden.

Sollten bie fesigesetten Termine fructlos verstreichen oder feine annehmbaren Unbothe erzielt merben, fo wird bie Berhandlung am 11. und 12., und im erforderlichen Falle am 17. und 18. Juni b. J. porgenommen merben.

Un ben letten zwei Tagen, somit am britten Termine werben

auch Unbothe unter bem Fistalpreife angenommen werden.

Zółkiew, ben 29. April 1862.

Obwieszczenie.

Na dniu 27go meja 1862 r. dodatek do podatku Nr. 1614. konsumcyjnego (Gemeinder Bufchlag) miasta Zółkwi od wódki i piwa razem z opłatą po 3 kr. w. a. od każdego do Zółkwi przywiezionego garnca wódki, na utrzymanie szkoły panieńskiej przyznaczoną, wraz z prawem funduszowi religijnemu do pobierania ekwiwalentu od trunków i z wyszynku takowych (Getrant- und Ausschanksentgelb) w Zółkwi przysługującem, na rok począwszy od 1. listopada 1862 r. za cece 9770 zł. w. a., a na dniu 28. maja 1862 r. tar-gowe za cene 793 zł. 25 c. w. a. począwszy od tego samego czasu na rok i według okoliczności na trzy lata przez urząd powiatowy Zółkiewski w kancelaryi miejskiej w drodze publicznej licytacyi najwięcej ofiarującemu wydzierzawione będą.

Ceny odpowiedne i wyższe od fiskalnych potwierdzone będą

przez władzę obwodową.

Chcacych licytować wzywa się niniejszem, ażeby zaopatrzeni 10 procentowe wadyum na wyznaczonych terminach do komisyi licytacyjnej się zgłosili, gdzie im bliższe szczegóły oznajmione będą.

W razie, gdyby wyznaczone termina bezskutecznie lub niepomyślnie przeminęły, naznacza się dalsze termina na dzień 11. i 12.,

a w razie potrzeby na 17. i 18. czerwca 1862 r.

W ostatnich dwóch terminach, jako na trzccim terminie przy-

jete także będą ceny nizsze od fiskalnych.

Zółkiew, dnia 29. kwietnia 1862.

(786)Ogłoszenie. Nr. 417. C. k. sad krajowy lwowski jako handlowy ogłasza, iż ku zaspokojeniu p. Franciszka Bałutowskiego w jego pretensyi wekslowej naprzeciw Jozefowi i Teodorze Hillich wywalczonej jako to: 250 złr. m. k. z odsetkami po 4% od 25. sierpnia 1850 liczyć się mającemi, wydatkami prawnemi 2 złr. 29 kr. m. k. i wykonania 2 złr. 29 kr. m. k., tudzież 196 złr. m. k. z odsetkami po 6% od 9. lipca 1850 liczyć się mającemi, oraz wydatkami prawnemi 6 złr. 27 kr. m. k. i wykonania 2 złr. 36 kr. m. k., niemniej kosztami licytacyi 25 zł. 15 kr. w. a., publiczna sprzedaż sum 1000 zł. w. wied. i 440 złr. m. k. Dom. 22. pag. 182. n. 3. on. 22., pag. 184. n. 10. on. na rzecz Józefa Hillich w stanie biernym realności 4424/4 intabulowanych, w trzech terminach: 20. czerwca, 18 .lipca i 8. sierpnia 1862, zawsze o godzinie 10. przed południem w tutejszym sądzie przedsięwziętą będzie.

Te sumy w pierwszych dwóch terminach tylko wyżej lub w nominalnej wartości, w trzecim zaś także niżej tejże sprzedane zostaną, które razem lub pojedyńczo, jezeliby się razem kupiciel

nie znalazł, na sprzedaż wystawione będą.

Wadyam co do pierwszej sumy wynosi 10%, to jest: 42 zł. w. a., co do drugiej 46 zł. 20 c. w. a., w gotówce lub w książ-

kach kasy oszczędności galicyjskiej złożyć się mające.

Za kuratora nieobecnym nadaje się p. adwokat Wurst z substytucyą p. adwokata Rechena. Reszta warunków tudzież i wyciągi tabularne w tutejszym sądzie lub podczas licytacyi przejrzane być mogą.

Lwow, dnia 10. kwietnia 1862.

Mro. 17250. Bom f. f. Lemberger Landes- als handelegerichte wird hiemit funddemacht, bag Moses Josef Rosner und Kelmann Menkes ihre Gefellschaftestrma: "M. J. Rosner et K. Menkes" für eine Schnitt- und Tuchwaarenhandlung am 10. April 1862 protokol-

Lemberg, ben 24. April 1862.

Cottt.

Dr. 739. Das Tarnopoler f. f. ftabtifchedelegirte Begirtegericht macht hiemit befannt, daß im Depositenamte besfelben ein Geldbetrag von 33 fl. 56 fr. RDl., beffen Gigenthumer unbefannt ift, fcon feit mehr ale 30 Jahren erliege.

Alle diejenigen, die auf obigen Betrag rechtliche Anspruche erbeben ju fonnen vermeinen, haben biefelben binnen Ginem Jahre, fedie Mochen und brei Tagen hiergerichts geltend ju machen, widrigens nach Ablauf obiger Frift biefer Betrag ale fabut erflart und bem

Fistus überantwortet werden murbe.

Tarnopol, am 5. April 1862.

Edykt.

Nr. 739. C. k. miejsko-delegowany sąd powiatowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, iż w składzie sądowym gotówka 33 złr. 56 kr. m. k. nieznanego właściciela przeszło 30 lat przecho-

Wzywa się zatem wszystkich, którzy do tej gotówki prawne żądania rościć zamyślają, aby swoje prawa w przeciągu jednego roku, sześciu tygodni i trzech dni w tutejszym sądzie tem pewniej wykazali, ile że po upływie powyż wyznaczonego terminu wzmiankowana gotówka jako zapadłość wys. skarbowi wydaną zostanie.

Tarnopol, dnia 6. kwietnia 1862.

(792) Ronfurd = Ausschreibung.

Dr. 473. Bei dem f. f. Rreisgerichte in Przemysl ift eine erle. bigte fistemisirte Staatsanwalte : Substitutenstelle mit dem Charafter eines Rathe. Sefretare und Gehalte fahrlicher 945 fl., eventuell 840 fl.

oft. 2B. ju befeten.

Die Gesuche find nach Borfdrift bee faif. Patente vom 3. Dai 1853 (R. G. B. Mr. 81) inebefondere unter Radmeifung der Rennt. niß ber beutschen, polnischen und ruthenischen Sprache einzurichten, und im vorgeschriebenen Wege an die Oberstaatsanwalischaft in Lemberg bis jum 15. Juni I. J. einzuschicken.

Dieponible Beamte haben überbieg nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Beitpunkte angefangen fie in den Stand ber Berfügbarfeit verfett worden feien, end. lich bei welcher Raffe fie ihre Disponibilitatsgenuffe beziehen.

Bon ber f. f. Dberftaatsanwaltschaft.

Lemberg, ben 8. Mai 1862.

Kundmachung. (791)

Dr. 27143. Das hohe f. f. Ctaate. Ministerium hat im Ginvernehmen mit dem h. Finang . Ministerium mit bem Erlage vom 23ten Upril 1862 3. 2821 tie Bemauthung ter über ben Bog-Flug bei Kamionka strumitowa erbauten Brude nach ber III. Rlaffe bes fur Privatbrudenmauthen bestehenben Tarifs, unter Bugestehung ter bei Merarialmauthen im Allgemeinen, fo wie bie bei Brivatbrudenmauthen nach bem h. hoffangleidefrete vom 7. Mai 1842 3. 12255 geltenden Maut-befreiungen ju Bunften ber Bautonkurreng auf die Dauer von fünf Jahren ju bewilligen befunden.

Das hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterel.

Lemberg, am 1. Mai 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 27143. Wysokie c. k. ministerstwo stanu zezwoliło w porozumieniu z wysokiem c. k. ministerstwem skarbu dekretem z dnia 23. kwietnia 1862 do 1. 2821 na omycenie mostu na rzece Bug kolo Kamionki strumiłowej zbudowanego, na korzyść konkurencyi na przeciąg lat pięciu.

Myto pobierać się będzie podług klasy trzeciej taryfy do poboru mostowego prynatnego sluzacej, z dozwoleniem wszelkich przy mytach rządowych w ogólności i mytach mostowych prywatnych podług dekretu c. k. kancelaryi nadwornej z dnia 7. maja 1842 do I. 12255 w szczególności istniejących uwolnień od opłaty tegoż.

Co sie niniejszem do publicznej podoje wiadomości.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. maja 1862.

# Anzeige - Blatt.

# Doniesienia prywatne.

#### (784)Kundmachung.

Nachdem bie Betriebeftorung gwifden Sadowa-Wisznia und Grodek behoben ift, werben vom 7. b. M. an bie Laftzuge und vom 10. b. M. bie Personenguge in biefer Strede wieder fahrplanmäßig verkehren. - Diese Boche verbleibt Mosciska noch als Aufnahms: Stagion für lebendes Bieh.

R. f. priv. galiz. Karl Ludwig Bahn.

Grodek, am 5. Mai 1862.

### Obwieszczenie.

Ponieważ przeszkoda ruchu między Sądową-Wisznia a Grodkiem usuniętą została, przeto regularna jazda pociągów towarowych od dnia 7go a osobowych od dnia 10go b. m. znowu się rozpoczeje. – Stacya na przyjmowanie bydła pozostaje jeszcze na ten tydzień w Mościskach.

Z c. k. uprzyw. galic. kolei żelaznej Karola Ludwika. Gródek, dnia 5. maja 1862.